### Amishfull Pzechnik mezodovy Lemberger and the

29. Dezember 1804.

29. Gradnia 1864.

(2344)

### Ronfurs

(1)(2338)

der Gläubiger des Julius Hochfeld. Mr. 58156. Bon bem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, dann das in den Rrenlandern, fur welche die Jurisdifzione = Norm vom 20. November 1852, Rr. 251 Reichsgesethlatt, Wirtsamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen des Lemberger Handelsmannes Julius Rochseld der Kon-

furs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Klage wider den Konkursmassevertreter herrn Dr. Rechen, für beffen Stellvertreter Gerr Dr. Natkis ernannt nurde, bei diesem Landesgerichte bis 28. Februar 1865 anzumelben, und in der Rlage nicht nur die Richtigkeit ber Forberung, fondern auch das Redit, fraft beffen er in biefe oder jene Klaffe gefeht zu merden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf bes erftbestimmten Tages Miemand mehr gehort werden wurde, und Sone, die ihre Forderung bis bahin nicht angemeidet hatten, in Rucficht des gefammten gur Konkuremasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompenfazionsrecht ge= buhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Maffe gu fordern batten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergeftellt mare, fo zwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in bie Maffe schuldig fein sollten, die Schuld ungehindert des Rompensa= giond-, Eigenthume- oder Pfandrechtes, das ihnen fonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl des Vermögens-Verwalters und der Gläubiger = Ausichuffe mird bie Tagfagung auf ben 2ten Marg 1865 Nachmittags

3 11hr bei biefem f. f. Landesgerichte anberaumt.

. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg. am 27. Dezember 1864. (2346)

Coift.

Rr. 3343. Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte in Kolomyja wird fundgemacht, daß in der Erekuzionsfache ber f. f. Finang : Profuratur Namens des h. Poffarars wider Aron Osias Rauchwerger wegen 214 ft. 30 fr. ofterr. Bahr. f. R. G. gur erefutiven öffent= lichen Feilbiethung ber bem Aron Osias Rauchwerger gehörigen 6/7 Antheile ter Realität 244 und 245 zu Kolomyja in ber Nadwornaer Borftadt ein dritter Feilbiethungstermin auf den 26. Janner 1865 um 10 Uhr Bormittage unter erleichternden Bedingungen bestimmt ift, und bei biefem Termine biefe Realitätsantheile auch unter bem Conabungewerthe feilgebothen werden.

Diese Ligitag onsbedingnisse konnen in ber hiergerichtlichen Regiftratur und an dem Feilbiethungstage bei ber Ligitazionskommission

eingesehen merden.

Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Kolomyja, am 8. Dezember 1864.

Aundmachung.

Der. 59714. Wegen Ausführung der Berftellung einer Refonstrukgion in bem 2/4tel ber 2ten und 1/4tel ber 3ten Deile auf ber Bursztyner Berbindungestraße im Brzeganer Straffenbaubegirke im Unternehmungswege wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß für sammtliche Materiallieferungen und Arbeiteleiftungen ift mit bem Fistalpreife von 2942 fl. 20 fr. oft. 2B.

berechnet.

Unternehmungeluftige werben aufgefordert, ihre fchriftlichen Un= bothe mittelft vorschriftsmäßig rechtsgiltig ausgestellten, mit dem 10%= tigen Badium vom Fiskalpreise belegten, verfiegelten Offerten bis jum 16. Janner 1865 bei ber Brzezaner f. f. Kreisbehorde ju überreichen, bei welcher auch die Roftenüberschlage und die sonstigen Lieferungsbebingniffe eingesehen merben fonnen.

Bon ber f. f. Statthalteret.

Lemberg, am 19. Dezember 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 59714. W celu przeprowadzenia robót przy naprawie gościńca połaczenia bursztyńskiego, w Brzeżańskim powiecie drogowym, a to: w 2/4 2giej i 1/4 3ciej mili, w drodze przedsiębiorstwa, rozpisuje sie niniejszem pertraktacya ofertowa.

Przedsiębiorcy zechca swoje pisemne oferty, opatrzone 10%towem wadyum ceny fiskalnej, sporządzone według przepisów i opieczetowane, wnieść do dnia 16. stycznia 1865 do urzędu obwodowego w Brzeżanach, w którym urzędzie można także warunki dostawy, jakoteż kosztorysy przejrzeć. Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 19. grudnia 1864.

Cena fiskalna dostawy wszystkich materyałów oraz potrzebnych sił roboczych wynosi 2942 zł. 20 c. w. a.

#### Unfforderung.

Mro. 14814. Valerian Bogusz, aus Jaworow in Galizien, melcher fich unbefugt außer den öfterreichifchen Staaten gu Jassy in der Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen feche Monaten von der erften Ginschaltung biefer Aufforderung in ber Landeszeitung, gurudgu= fehren und die unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem allerhöchsten Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werden wird.

Von ber f. f. Kreisbehörde. Przemyśl, ten 21. Dezember 1864.

#### Wezwanie.

Nr. 14814. Waleriana Bogusza, z Jaworowa w Galicyi, nieprawnie za granica państwa austryackiego, a mianowicie w Jassach w Mołdawii przebywającego, ninicjszem wzywa c. k. władza obwodowa, azeby w przeciągu sześciu miesiecy od pierwszego umieszczenia tego wezwania w Gazecie krajowej powrócił, i nielegalny pobyt za granica usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie stosownie do najw. patenta z dnia 24. marca 1832 z vim postapi się.

Od c. k. władzy obwodowej.

Przemyśł, dnia 21. gradnia 1864.

(2339)I. Ginberufunge : Gdift.

Mro. 14814. Rachdem Julian Bogusz, aus Jaworow in Galigien, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten gu Jassy in ber Moltau aufhalt, über Aufforderung vom 9. Juli 1862 3. 7965 in dem festgesetzten Termine nicht zurungekehrt ift, wird berfelbe aufgefordert, binnen einem Sahre von der Ginschaltung diefes Gbiftes in ber Landeezeitung jurudgutehren, und die unbefugte Abmefenheit gu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem allerh. Batente vom 24. Marg 1832 bas Auswanderungsverfahren eingeleitet werden wird.

Bon ber f. f. Kreiebehörde.

Przemyśl, am 21. Dezember 1864.

#### I. Edykt powolujący.

Nr. 14814. Ponieważ Julian Bogusz, z Jaworowa w Galicyi, nieprawnie za granica państwa austryackiego, a mianowicie w Jassach w Moldawii przebywający, na wczwanie z dnia 6. lipca 1862 1. 7965 w oznaczonym terminie do kraju nie powrócił, wzywa go się zatem, ażeby w przeciągu jednego roku, rachując od dnia w którym ten edykt w Gazecie krajowej ogłoszonym zostanie, powrócił i nieprawny pobyt usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu stosownie do najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postąpi się.

Od c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 21. grudnia 1864.

Coift.

Mro. 56383. Bon dem f. f. Lemberger Landes als Handels gerichte wird ber abmefenden, dem Bohnorte nach unbefannten Angela Nizyńska mit biefem Etite befannt gemacht, daß wider biefelbe über Begehren des Osias Majer Rosenthal unterm 21. Dezember 1864 3. 56383 eine Zahlungsauflage wegen 120 fl. f. R. G. erlaffen wor-

Da ber Mohnort ber Angela Nizyńska unbekannt ift, so wird derfelben der Dr. Blumenfeld mit Substituirung des Dr. Smiatowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der

oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, den 21. Dezember 1864.

(2342)Edykt.

Nr. 52390. C. k. sad krajowy Lwowski niewiadomych spadkobierców Ludwiki z Matczyńskich Miączyńskiej, którym by prawo do 1/18 części połowy dóbr Chotylubie dotychczas na imię Ludwiki Miączyńskiej przysłużało, niniejszem uwiadamia, że p. p. Tytus Zarzycki, Marya z Rojowskich hr. Lanckorońska i Józef Rojowski przez kuratora Konstantego Rojowskiego o podział tabularny dóbr Chotylubie wyłącznie cześci pana Tytusa Zarzyckiego i utworzenie ciała nowego tabularnego dla tejże części prośbę do sądu wnieśli. Celem wysłuchania spadkobierców Ludwiki Miączyńskiej wy-

znaczony został termin na dzień 27. stycznia 1865 o godzinie 11ej przed południem, a ponieważ spadkobiercy Ludwiki Miączyńskiej z imienia i pobytu nie są wiadomi, przeto postanawia się dla nich kurator w osobie pana adwokata Pfeiffer, któremu jako zastępca pan adwokat Gregorowicz się dodaje.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 13. grudnia 1864.

(2336) Rundmachung.

Mr. 10895. Bu Folge Ermächtigung des hohen f. f. Ministeriums für Sandel und Bolkswirthschaft werden mit Beginn des Mornates Jänner 1865 die Posterpedizionen zu Oleszyce und Cieszanow, Zokkiewer Kreises, in Postämter mit Stazionen umgestaltet, und die wöchentlich dreimalige Bothenfahrpost zwischen Bekzec und Jaroslau über

Cieszanow und Oleszyce auf wöchentlich sechs Fahrten vermehrt. Aus biesem Anlase wird die wöchentlich dreimalige Bothenfahrpost zwischen Lubaczow und Cieszanow aufgelassen, und die wöchentlich dreimalige Bothenfahrpost zwischen Lubaczow und Oleszyce, dann die wöchent-lich sechsmalige Bothenfahrpost zwischen Uhnow und Rawa ruska auf tägliche Kurse vermehrt Die bedachten Postfurse werden in nachsteshender Weise verkehren:

#### 1. Bothenfahrpost zwischen Belzee und Jaroslau.

| CORI Die       | (Samstag<br>Montag                                                            | )                                           |                     | ( Montag<br>Dienstag                                                             | 1                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Von Belzec     | Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag                                 | 7 Uhr Früh,                                 | <b>Bon Jaroslau</b> | Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Samstag                                     | 6 Uhr Früh,                                 |
| in Cieszanow   | Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag            | 10 Uhr 45 Minuten Früh,                     | in Oleszyce         | Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Samstag               | de 10 Uhr 15 Min. Vormittag,                |
| " Oleszyce     | (Conntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag           | 12 Uhr 30 Min. Mittag,                      | " Cieszanow         | Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Samstag               | 12 Uhr 15 Min. Mittag,                      |
| "Jaroslan «    | Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag                           | 5 Uhr Nachmittag.                           | " Belzec            | Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Samstag               | 4 Uhr Nachmittag.                           |
|                |                                                                               | II. Bothenfahrpoft zwischen                 | Lubaczow und        | d Gleszyce.                                                                      |                                             |
| Bon Lubaczow / | Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Samstag | 11 Uhr Bormittag,  8 Uhr 45 Min. Bormittag, | Bon Oleszyce        | Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Samstag    | 1 Uhr Nachmittag, 10 Uhr 45 Min. Vormittag, |
| in Oleszyce    | Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Samstag | 12 Uhr Mittag,  9 Uhr 45 Min. Vormittag.    | in Lubaczow         | Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Samstag 11 | 2 Uhr Nachmittag.<br>Ihr 45 Min. Vormittag. |

Geht ab von Oleszyer Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 30 Min. nach Ankunft ber Post aus Bekzec, Samstag 30 Min. nach Ankust ber Post aus Jaroslau.

#### 111. Bothenfahrpoft zwischen Uhnow und Rawa ruska.

Vom 1. April bis Ende Oktober.

Von Uhnow täglich 5 Uhr Nachmittag, in Rawa " 7 " 30 Min. Abends.

**Bon Rawa täglich 6 Uhr Früh,** in Uhnow " 8 " 30 Min. Früh

Bom 1. November bis Ende März.

Von Uhnow täglich 2 Uhr 30 Min. Nachmittag, in Rawa " 5 " Nachmittag. Von Rawa täglich 7 Uhr Früh, in Uhnow " 9 " 30 Min. Vormittag.

Was mit der Bemerkung zur allgemeinen Kenntniß gebracht won Rawa nach Uhbew am 1. I wird, daß die Bothenpost zwischen Lubaczow und Cieszanow am 30. Dezember 1864 zum letzten Male verkehrt und die neue Kurkordnung wischen Belzec und Cieszanow und Oleszyce mit 7/8 Posten, und Oleszyce mit 7/8 Posten, und Oleszyce nach Lubaczow, von Uhnow nach Rawa und wit  $2^{1}/_{8}$  Posten seitgeset werden Bon der k. k. galiz. Post Direkzion. — Lemberg, am 20. Dezember 1864.

von Rawa nach Uhrow am 1. Jänner, von Jaroslan nach Bedzec am 2. Jänner 1865 beginnt, endlich daß die Postdistanzen provisorisch zwischen Bedzec und Cleszanow mit  $1^6$ /<sub>3</sub> Posten, zwischen Cieszanow und Oleszyce mit  $\frac{7}{8}$  Posten, und zwischen Oleszyce und Jaroslan mit  $2^{1}$ /<sub>3</sub> Posten selfgeset werden.

(2332) Einberufunge : Sbift.

Mr. 9663. Der nach Kubianki zuständige Johann Bayger und bessen Gattin Nadesda, welche unbefugt im Auslande verweilen, wersen aufgefordert, binnen sechs Monaten, vom Tage der Einschaltung des gegenwärtigen Schiftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in ihre Heimath rückzusehren und ihre unbesugte Abwesenheit zu rechtsfertigen, widrigens gegen sie das Versahren nach dem A. h. Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden würde.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 14. Dezember 1864.

Edykt powołujący.

Nr. 9663. Wzywa się Jana Bayger z Łubianek i zonę jego Nadesdę, którzy bezprawnie za granicą przebywają, aby w przeciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej, do krajów państwa austryackigo powrócili i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie ulegną postępowaniu wedle najwyższego patentu z dnia 24go marca 1832 r.

Od c. k. władzy obwodowej. Tarnopol, dnia 14. grudnia 1864. (2331)

Ginberufungs:Gdift.

(2)

Mr. 9663. Die nach Kubianki zuständige Francisca Bayger gebor. Szpiganowicz, welche ohne eine giltige Reiseurkunde im Austande verweilet, bird aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der Einschaltung des gegenwärtigen Ediktes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in ihre Heimath rückzukehren, und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen sie das Versahren nach dem A. h. Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden würde. Von der k. k. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 14. Dezember 1864.

Edykt powołujący.

Nr. 9663. Wzywa się Franciszkę Bayger urodzoną Szpiganowicz z Łubianek, która bez ważnego paszportu za granicą przebywa, aby w przeciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia umieszenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej, do krajów państwa austryackiego powróciła i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwiła, gdyż w przeciwnym razie ulegnie postępowaniu wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r.

Od c. k. władzy obwodowej. Tarnopol dnia 14. grudnia 1864. (2330)Ginbernfunge: Cbift.

Mro. 8695. Der nach Arusow zuständige Leib Frankel, welscher seit 21. Dai 1. 3. ohne giltige Reiseurkunde im Auslande verweilt, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage ber Ginfcaltung tes gegenwärtigen Etiftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung, in die f. f. öfterr. Staaten zurückzukehren und seine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach den Bestimmungen des a. h. Patentes vom 24. März 1832 vorgegangen merten würde.

Bon ber f. f. Kreisbehörde. Tarnopol, den 24. November 1864.

Edyki powolujący

Nr. 8695. Wzywa się Leib Frankel ze Strusowa, który bez ważnego paszportu od 21. maja r. b. za granicą przebywa, aby w przeciągu 6 miesięcy licząc od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do kraju państwa austryackiego powrócił, i nieprawny swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie przeciwko niemu wedle usław najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postąpionem by być musialo.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 24. listopada 1864.

(2340)© dift.

Mro. 11624. Leiser Blauer, geboren zu Brody im Jahre 1840, welcher seit mehreren Jahren unbefugt im Auslande fich aufhält, wird aufgefordert, binnen 1 Jahre vom Tage ber erften Ginschaltung Diefes Etiffes in tas Amtsblatt ter Lemberger Zeitung an gerechnet, in seine Seimat jurudzukehren und seine Rückkehr ju ermeifen, widrigens gegen ihn nach ben Bestimmungen bes a. h. Auswanderungspatentes vom 24. März 1832 verfahren werden würde.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Złoczow, ben 15. Dezember 1864.

Edy & t.

Nr. 11624. Wzywa się niniejszym Leisera Blauer, w Brodach w 1840 roku urodzonego i od kilku lat bez pozwolenia za granica przebywającego, by w przeciągu 1. roku licząc od pierwszego ogłoszenia tego edyktu w Gazecie Lwowskiej do kraju wrócił i powrót swój udowodnił, inaczej ulegnie postanowieniom najwyż, patentu z 24. marca 1832.

Od c. k. władzy obwodowej. Złoczów, dnia 15. grudnia 1864.

Nr. 48989. C. k. sad krajowy jako bandlowy Lwowski niniejszem zawiadamia, że na zaspokojenie ilości wekslowej 840 zł. w. a. z przynależytościami, przez Antoniego Bogdanowicza wywalczonej, publiczna sprzedaż przymusowa ½ części realności i browaru z przyległościami we Lwowie pod 1. 68 i 69 ½ położonej, niegdyś Klary Tymińskiej a obccuie Maryanny Prohaskiej, Joanny Nepomuceny Prohaskiej, Julianny Prohaskiej zameżnej Stockl i Augusta Stöckl własnej, się odbędzie.

Do przedsięwzięcia sprzedaży przymusowej przez licytacyę postanawiają się dwa termina, a to na dniu 24. lutego 1865 i na dniu 30. marca 1865, każdą razą o godzinie 9ej rano, w których jednakże ta ½ część realności i browaru z przyległościami pod 1. 68 i 69 1/4 nizej ceny szacunkowej sprzedana nie bedzie.

Cena wywołania jest 3719 zł. 621/2 c. w. a., wadyum 372 zł.

Gdyby w powyższych dwóch terminach ta sprzedaż do skutku nie przyszła, na ten wypadek postanawia się do ustanowienia lzejszych warunków termin na dzień 3. kwietnia 1865 o godzinie 10ej z rana, na którym to terminie tabularnie zahczpieczeni wierzyciele i dłużnicy tempewniej stawić się mają, gdyż niestawający za przy-

stępujących do większości głosujących poczytani bedą.

O rozpisanej tej licytacyi wszystkich interesowanych i hypotecznie zabezpieczonych wierzycieli się uwiadamia, dla tych zaś, którym terazniejsza i przyszła uchwała w tejze sprawie w razie ich smierci albo pobytu niewiadomego tychze lub z jakiego kolwiek hadź innnego powodu doręczona być nie mogła, jako też i dla tych hypotecznych wierzycieli, którzyby poźniej ze swemi prawami do tabuli weszli, ustanawia się kuratora w osobie pana adwokata krajowego dr. Czemeryńskiego z zastępstwem pana adwokata krajowego dr. Krattera, co równocześnie obwieszczeniem wiadomo się czyni.

Akt szacunkowy i warunki licytacyi moga być w tutejszej registraturze przejrzane.

Lwów, dnia 16. listopada 1864.

(2325)G d i F (3)

Mro. 5044. Bon bem f. f. Begirfsgerichte in Brody wird befannt gemacht, es fei am 16. Sanner 1862 Abraham Jerichower gu Brody, mit hinterlaffung einer legtwilligen Anordnung geftorben, in welcher feinen Rindern, barunter auch den Salamon Jerichower, und die Keile Jerichower verehelichte Goldenberg zu Erben eingeset hat.

Da dem Gerichte der Aufenthalt des Salamon Jerichower und ber Keile Goldenberg verehelichte Jerichower unbekannt ift, fo werden Diefelben aufgefordert, fich binnen einem Sahre von dem unten gefetten Tage an, bei biesem Berichte zu melben, und bie Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit ben fich melbenden Erben und den für die Obgenannten aufgestellten Rurator Serrn Advokaten Dr. Joachim Landau bier abgehandelt werden wurde.

Bom f. f. Begirtsgerichte.

Brody, am 10. September 1864.

(2328)Kundmachung.

Mro. 62695. Das k. k. Handels = Ministerium hat mit hohem Erlaße vom 21. November 1864 Rro. 15628 bem Gregor Axentowicz, Apotheker in Horodenka, ein ausschließliches Privilegium auf die Erfindung eines Mittels zur Bertreibung der Haarschuppen, "Axentowicz'scher Balfam" genannt, auf die Dauer Eines Jahres

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von der f. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 18. Dezember 1864.

#### Obwieszezenie.

C. k. ministerstwo handlu udzieliło wysokiem Nr. 62695. rozporządzeniem z dnia 21. listopada 1864 l. 15628 aptekarzowi w Horodence, Grzegorzowi Axentowicz, wyłączny przywilej na wynalazek środku do uchylenia parplom pod nazwą "Balsam Axentowicza" na rok jeden.

Co ninicjszem do powszechnej podaje się wiadomości. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 18. grudnia 1864.

Konkurs-Kundmachung.

Rro. 39655. Bu besetzen: Gine Sammlungskaffe Ginnehmers-fielle in Oftgaligien, in ber IX. Diatenklaffe mit dem Gehalte jahrlicher 1050 fl., eventuel 945 fl., oder eine Kontrolorsstelle mit 945 fl. oder 840 fl., alle mit freier Wohnung oder 10%gem Quartiergelde und Rauzionspflicht.

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweifung der Prüfungen aus ber Staatsrechnungswiffenschaft und ben Raffavorschriften, bann der Kenniniß der Landessprachen, binnen drei Wochen bei der f. f.

Finang: Landes-Direkzion in Lemberg einzubringen.

Muf geeignete bisponible Beamte wird besonders Bedacht ge=

nommen. Bon ber f. f. Finang=Landes=Direktion.

Lemberg, am 18. Dember 1864.

© dift. Mro. 11500. Pinkas Korkus aus Złoczow, welcher fich unbe-

fugt in Beffarabien aufhalt, nird hiemit aufgefordert, binnen feche Monaten vom Tage ber Einschaltung dieses Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Beitung an gerechnet, in feine Beimath jurudjutehren, und feine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ibn nach den Bestimmungen bes a. h. Auswanderungspatentes verfahren werden würde.

Won der f. f. Kreisbehörde.

Złoczow, den 9. Dezember 1864.

#### Edykt.

Nr. 11500. C. k. Władza obwodowa wzywa niniejszym Pinkasa Korkus niepr<del>awnie w Besarab</del>ii przebywającego, by w przeciągu 6 miesięcy, rachując od zawezwania w Gazecie Lwowskiej, do kraju rodzinnego powrócił i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwił, inaczej ulegnie postępowaniom najwyzszego patentu z 24. marca 1832 względem wychodzców. C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 9. grudnia 1864.

Sinbernfungs=Gbift, (2333)

Mr. 9663. Die unbefugt im Auslande verweilenden, nach Lubianki zuständigen Apolonia, Johanna, Felix, Anton und Franz Bayger werden aufgefordert, binnen feche Monaten vom Sage ber Gin= schaltung des gegenwärtigen Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Beitung in ihre Seimath ruchzukehren, und ihre unbefugte Abwefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen fie das Verfahren nach dem Aller-höchsten Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden würde. Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, ben 14. Dezember 1864.

#### Edykt powołujący.

Nr. 9663. Wzywa się Apolonię, Joanne, Feliksa, Antoniego i Franciszka Bayger z Lubianek, którzy bez pozwolenia za granica przebywają, aby w przeciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia umieszczenia ninicjszego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócili i nieprawny swój pobyt za granica usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie ulegną postępowaniu wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r.

Od c. k. władzy odwodowej.

Tarnopol, dnia 14. grudnia 1864.

Mro. 1631. Bom 1. Jänner 1865 an, wird bei dem f. f. Landesgerichte in Lemberg das Einreichungs-Protofoll in handels- und wechfelgerichtlichen Angelegenheiten getrennt von dem Zivil-Einreichungs-Protofolle geführt werden.

Die Partheien haben daher Gingaben in Angelegenheiten diefer

Art genau als folche zu bezeichnen.

Bom f. f. Landesgerichts-Prafidium.

Lemberg, am 26. Dezember 1864.

(2314) E d y la t. (3

Nr. 1213. C. k. sąd powiatowy w Brzozowie niniejszem wiadomo czyni, że p. Franciszek Zaremba przeciw Pawłowi Pilawskiemu i Wojciechowi Pilawskiemu względem zapłacenia kwoty 210 zł. w. a. dnia 6. czerwca 1864 do l. 1213 pozew wytoczył, wskutek którego do sumarycznej rozprawy termin na dzień 13. stycznia 1865 o godzinie 10ej p. p. wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych Pawła i Wojciecha Pilawskich wiadome niejest, przeto c.k. sąd powiatowy takowym kuratora w osobie p. Jędrzeja Otwinowskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się więc zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staneli albo odpowiednią informacyę mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępcę sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle, ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Z c. k. sadu powiatowego.

Brzozow, dnia 22. listopada 1864.

Mro. 11105. Bom f. f. Kreisgerichte Przemysl wird bekannt gegeben, daß die Firma "Josef Rohm" für das Apothekergeschäft mit der Niederlassung in Jaroslau in das Handelsregister für Einzelnstr= men am 3. Oktober 1864 eingetragen worden ist.

Przemyśl, am 13. Oftober 1864.

Unter bem Titel:

## Anzeige-Blatt.

### Donesionia pryvatne.

An alle Hausfrauen und Töchter, Köche u. Röchinnen!

Bom 1. Janner 1865 ab beginnt ein neues Abonnement auf die illustrirte Zeitschrift:

## Die deutsche Küche,

nebst einem Unhange, betitelt :

## Die Mode,

24 Sefte in größtem Oktavformat mit vielem 3Unftragionen.

Preis ganzjährig 2 fl. — kr. — haldjährig 1 fl. — kr. öfl. W. Mit freier Posssendung dio. 2 fl. 30 kr. — dio. 1 fl. 20 kr. öst. W.

Die "deutsche Küche," welche schon in ihrem ersten Semester ein Vierteltausend Kochrezepte veröffentlichte, die von allen Haussfrauen als die vortrefflichsten gepriesen wurden; die "deutsche Küche," welche in Folge ihrer praktischen Einrichtung (ein Lob, das ihr Pnsblikum und Journalistik einstimmig spendeten) in den Kreisen der Frauenwelt schon eine Verdreitung von nahe an

#### 7000 Exemplare

erreichte, wird ben guten Ruf, beffen fie fich erfreut, auch im Sahre

1865 rechtfertigen.

Die "beutsche Rüche" bringt von Neujahr ab nicht nur, wie bisher die aussührlichsten Kochrezepte für Galladiners und bürgerliche Küche, sondern auch die beliebtesten Nazionalspeisen der verschiedensten Völker, welche bisher nicht allgemeiner bekannt waren, und die kulinarischen Wissenschaften unserer Hausfrauen um manches sehr willsommene Rezept bereichern werden. r comment of the material of the first and comment of the material of the first of

## Neuestes für Haushalt und Mode

wird die "deutsche Küche" jene empschlenewerthen neuesten Ersindungen auf dem Gebiete unserer Industrie (in Silber: und Goldwaaren, Porzellan und Glassabrikazion, Möbelstoffen, Teppichen und sonstigen Tapisserien; ferner in Thon- und Metallwaaren, so wie in Galanterie- und Modegegenständen), welche zur Einrichtung oder Ausschmückung unserer Wohnzimmer, Salous und Küchen gehören, oder Gegenstände der Toilette oder Mode sind, ausführlich beschreiben, und auch mit bilblichen Darstellungen illustriren.

Ilm ferner dem geehrten Publikum und insbesondere den Sausfrauen Gelegenheit zu geben, in fraglichen Fällen fich sofort Rathes

erholen gu tonnen, merden unter der Rubrif:

Praktische Binke für Küche, Hanswirthschaft und Mobe alle an die "deutsche Küche" gerichteten diesfälligen Fragen nach sorgfältiger Erwägung gewissenhaft und zufriedenstellend beantwortet werben, mit der lebhaften Ueberzeugung, gerade in dieser Aubrik der geehrten Frauenwelt manchen ersprießlichen Dienst leisten zu können.

Man pränumerirt mit franko Zusendung des Abonnements-Betrages sowohl bei allen Postämtern und Buchhandlungen. — Direkte

Briefe wolle man gelangen laffen an die

(2312-2)

Administrazion der beutschen Küche, Wien, Spiegelgasse 14.

## In Hotel Lans

<mark>sind Oclgemäl</mark>de, um den Retour-Transport zu erleichtern , <mark>um einen billigen</mark> Preis **zu verkaufen.** Wozu böflichst ladet

(2274-11)

V. Czaslawsky, aus Wien.

# Winter - Saison

## Bad Homburg vor der Höhe.

Die Winter-Caifon von homburg bietet den Fremden alle Annehmlichkeiten und Berftreuungen größerer Städte.

Das großartige Conversationshaus bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet; dasselbe hat in jüngster Zeit durch verschiedene Neubauten noch weitere Ausdehnung gewonnen und enthält viele prachtvoll decorirte Räume, einen großen Balls und Concertsaal, einen Speises alon, einen Salon für Billardspieler, Kaffees und Nauchzimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversations und Spielsäle. Das große Lesecabinet ist dem Publikum unentgeltlich geöffnet und enthält die bedeutendsten deutschen, französischen, englischen, italienischen, russischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Joursnale. Die Restauration ist dem rühmlichst bekannten Hause Chevet aus Paris anvertraut.

Jeden Abend läßt fich die beliebte Rurkapelle von Garbe und Roch in dem großen Ballfaale horen.

Balle, Concerte und andere Festlichkeiten mechseln, wie in der Commer = Caison, fortwährend mit einander ab. Eine ausgezeich=
nete französische Vaudeville-Gesellschaft ist engagirt, die in dem neu errichteten, höchst elegant ausgestatteten Theatergebäude, welches durch eine
geheizte Gallerie mir dem Conversationshause verbunden ist, wöchentlich zwei bis drei Vorstellungen gibt.

Große Jagden in weitem Umkreise enthalten sowohl Hochwild als auch andere Wildgattungen.

Bad homburg befindet sich durch die Vollendung des rheinischen und bairisch sösterreichischen Gisenbahnneges im Mittelpunkte Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Brüssel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelst directer Gisenbahn nach Homburg. Vierzehn Züge gehen täglich zwischen Franksurt und homburg hin und her, — der letzte um 11 Uhr — und befördern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denselben dadurch Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abend Unterhaltungen Franksurts zu besuchen. (1988—9)